# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piątek

(Nro. 35.)

21. Marca 1828.

(21/2) 45

| Dostrzeżenia | meteorologic | zne we Lwowie | в. |
|--------------|--------------|---------------|----|

| Dzień<br>miesiąc. | Czas                                           |                                                          | metr<br>f.<br>Wiedeń-                 | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumar.             | Wilgo -<br>cio-<br>mierz,<br>8aus-     | Ombrometr M. Paryskiey. | Wiatr.   | Stan nieba.                           |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|
| 19                | W. ⊙<br>2Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2Po.<br>10 N. | 27,159<br>27,213<br>27,206<br>27,179<br>27,112<br>27,004 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | - 2,5<br>- 1,6<br>- 3,6<br>- 7,5<br>+ 0,9 | 77,<br>75,<br>78,<br>97,<br>64,<br>73. |                         | Polud. — | chmurno 4. pokryto. pogoda chmuruo 3. |

### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 17. Marca: Goppold, c. k. Rotmistre, z Grodka. - Hrabia Humnicki Wiktor, z Prze-Inysla - Kulpiński Piotr, s tamtad. - Szeptycki Piotr, z tamtad. - Zukowski Jozef, s tamtad. - Ze-

lechowski Andreey, z Zolkwi.

mery nadworney - . . . (2 1/2) 43 5/0

Dnia 18. Marca: Wrana, e k. Major, e Tarnopola. — Baron Piret, e. k. Major, e Wiednia.

Parrot, c. k. Rotmistrz, z Tarnopola. — Weliminowski, e. k. Rotmistrz, s tamtąd. — Hrabia Lażański, c. k. Porucznik, z tamtąd. — Blaskowics, e. k. Porucznik, s tamtąd. — Grosser, c. k. Podporucznik, z Przemyśla. — Ciwiński Lucyian, se Stryia. — Jazwiński Piotr, z tamtąd. — Kownacki Stanisław, z Żełkwi. — Hrabia Lewicki, se Złocsowa. — Lierhammer Harol, kupiec, s Krakowa. — Małachowski Felix, z Jaworowa. — Poborecki Felix, z Przemyśla. — Siarczyński Albert, z Żółkwi. — Tworajański Karol, z tamtąd. — Witwicki Michał, a Jancsyna.

### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 17. Marta: Bilski Roman, do Brzeżan. — Ciwiński Wincenty, do Brzeżan. — Baron Fichtl, Pułkownik, do Żółkwi. — Grobner, c. k. Rotmistrz, do Tarnopola. — Horn Ludwik, c. k. Urzędnik kassyiny, do Kolomyi. — Krause, c. k. Rotmistrz, do Żółkwi. — Lubański Marcel., do Rzeszowa. Urbanowicz, Sekretarz Mag., do Wadowic.

Dnia 18. Marca: Portenschlag, c. k. Major, do Žolkwi. — Hrabia Sommeri, c. k. Hotmistra, tamle. — Goppold, c. k. Rotmistra, do Gródka. — Hrabia Hollowrat, c. k. Podporucznik, do Žolkwi. — Baron Leutsch, c. k. Podporucznik, tamże. — Alexandrowicz, do Sambora. — Dydyński Antoni, do Jasla. — Hebendorf Gabriel, do Czortkowa. — Hrabia Krasiński Pietr, do Przemyśla. — Poniatowaki Josef, ces. Rossyjski Pułkownik, do Rossyj. — Nahujowski Antoni, do Stryja. — Szeptycki Pietr, do Janowa.

### Hurs Wiederski.

| Dnia 11. Marca: Sredu. cena.                                                                                                    | (Skarbow.)(Domest.)<br>(M. H.) (M. R.)                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Obligacyie długu Stanu pCtu. w M. K. 5 89 15/16 detto (2.16.) 46 20/32                                                          | Obligacyic Stanow Austr. po (3) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| Obligacy is do savarania press loss is (2 1/2 ) 44 20/32                                                                        | Raryntyi, Karniol i Gory- (2 ) 347/10 — cyi, (1 3/4) — —              |
| ekich                                                                                                                           | Abcyie bankowe iedaa po 1027 355 w M. H.                              |
| Poiyer do wygr. p. losy s.r. 1820 sa 100 ZH. 143 7/8                                                                            | Dnia 12. Marca:                                                       |
| Odligacyle Powsz. i Wagiorskies Ra-                                                                                             | Obligacyie Augu Stants 5 90 1/8                                       |
| Obligacyje Wiedeńskie bankowe - (21f2) 437f3  Obligacyje Wiedeńskie bankowe - (21f2) 437f3  Obligacyje powsz. i Węgierskiey Ra- | Sredn. cons.<br>pCtu, w M. R.                                         |

detto Ж

| obligacyle skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) - skich (4 ) 71                    | -     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (3 1/2) -                                                                    |       |
| Pożycska do wygrania przes losy ż r. 1820<br>za 100 LB.                      | 364   |
| Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1821 za 100 ZR, 11                             | 7 3/4 |
| Obligacyie Wiedenskie bankowe (21/2) 4 Obligacyie powsz. i Wegerskiey Ha-    | 3 7/8 |
| mery nadworney (2 1/2 ) 4                                                    | 3 1/2 |
| (8karbow.) (De                                                               |       |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (8 ) —                                          |       |
| wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) 435/8                                     |       |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 154) —<br>Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 347510 |       |
| (1 8/4) —                                                                    |       |

Akcyie bankowe, iedna po 1029 w M. R. Kurs wexlowy z d. 12. Marca w M. K.

Amszterdam, za 100 tal. Kur. tal. ( 1373/8 w. 2 mie. Augsspurg, sa 100 ZR. Rur. ZR. ) 100 Frankfurt n. m., sa 100 LR. 20fl. sto-(

ZR.( 100 G. kr. trwa. Genua, za 300 Lire nuove di Pie

monte ZB.(1171/4G. 2 mie. Hamburg, za 100 tal. bank. talar.) 145 1/2 w. 6 nicd. Liverno, za 1 ZR., . . Soldi (575)8 G. 2 mie. Londyn, funt szter. ZR.) 9.51 2 mie. Medyolan, za 300 Austr. Lir. ZR. 99 G. Paryż, za 300 franków . ZB.) 117 3/8w. 2 mie. 2 mic.

#### Rurs Lwowski s dnia 19. Marca.

Dakat Holenderski - - - 12 ZB. 2 kr. W.W. — — Cesarshi - - - - - 11 — 52 — Szufryn Talar Niderlandzki - - - 5 - 30 -- Pruski - - - - 3 - 30 -Bubel Rossyyski - - - - 3 - 57 -Moneta Ronwencyyna za 100-250. -

Cena targowa we Lwowie od 1. do 15. Marca 1828. Korzec Pszenicy 6 ZR. 17 kr. w W. W.

Zyta 5 ZR. 15 kr. - Jeczmienia 4 ZR. 45 hr. — Owsa 3 ZR. 48 hr. — Prosa — ZR. - kr. - Hreczki 6 ZR. 18 kr. - Grochu. 8 ZR. - kr. - Kartofli 2 ZR. 30 kr. -Cetnar Siana 2 ZR. 30 Ar. - Stomy - ZH. 59 kr. — Sag Wiedenski drzewa twardego 12 ZR. 30 hr. - Michiego 9 ZR. 15 kr. -Wódki dobrey kwarta 48 kr. - Wódki po-.) śledniey 13 kr. wszelako z odtrąceniem akcyzy

### Spis osób we Lwowie zmartych:

Dnia 29, Lutego: Chrześciianie:

Jana Kulczyckiego, Ekonoma, syn Leopold, l. m. 9, na gor. nerw. Błażey Południak, traktyjer, l. m. 48, na kxns.

Jakob N. N., wyrobnik, I. m. 48, na such. płuc. Franciszek Thoma, Oboista s pułku piech. Bar. Mariassy, l. m. 27, na puchl. w piersiach.

Jan Kiralty, szeregowy z tego samego pułku, 1. m. 25, na wstrzaśnienie mosgu.

Zydzi:

Aron Katz, figlarz, l. m. 60, na podagrę. Jakob Mosler, tandeciara, 1 m. 45, na gor. nerw. Sprince Dibner, wdowa po kupczyku, 1. m. 34, 00 such. plue.

Dnia 23. Lutego. Chreeściianie:

Anna Pruchnicka, rolniczka, l. m. 88, se star. Wazyl Pus iss, dosorca wiesienia, l. m. 44, umier. pr nesiony. Maryan a Piotrowska, uboga, I. m. 50, na puchl.

wodna.

Anna Grzegorzowa, uboga, l. m. 45, na apoplexye. Maryanna Bruczbiewiczowa, uboga, l. m. 80, umier. przyniesiona.

Zydzi: Markus Weiss, ubogi, l. m. 90, ze starości. Taube Berger, uboga, 1 m. 73, ze starości. Bista Fawe, służąca, 1. m. 15, na kons. Eidel Mülbauch, uboga, l. m. 33, na zapaldnie witroby.

Sprostowanie.

W numerach 84., 85. i 86. Dodatków do gazety naszey z roku 1826, w Edykcie Sadu Lwowskiego z d. 17. Maia t. r. do liczby 10825. w Rozdziałe VII. po wierszu 14., dodawa nado 28. Martii 1801 Nasa 18 day: »ddo. 28. Martii 1801 Nro. 12816, super 18 fl. 59 418 xr. erga 5 a 100; « daley w wierszu tegoż rozdziału 17., miasto: »Nro. 5000, « czytay: »Nro. 500.«

### Doniesienia urzedowne.

E dic't u m.

Nro. 2729. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Duge, Ignatiae de Priucipibus Woronieckie Comiti Stadnicka medio presentis Edicti notum reddit: ex parte Dane, Annae de Principibus Woronieckie primo voto Comitis Stadnicka secundo voto Comitis Łoś, contra Duam. Susannam Principem Foroniecka suo et nomine tutoreo minorennium prolium suarum Josephi et Paulinae Principum Woronieckie, tam Daum. Franciscum Principem Woroniecki, et ipsem - puncto agnoscendae liquiditatis et solution-s Snmmaram 400 Aur. et 300 Aur. holl. sub praes. 7. Februarii 1828 ad Nrow. 2729. huic Jodicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejusdem Dnas.

Comit. Stadnicka extra Regna, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Rodahowski eidem qua Curator constituitur, quocom juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii fine assumendi contradictorii pro die 27. Maji 1828 h. 10. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa negiecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Februarii 1828. (3)

M. un d mach un g.

Mro. 1998. Zur Verpachtung des Zbargser städtischen Verzehrungs-Aufschlags von Bier, Sranntwein und Meth für die Zeit vom 1. Map1828 dis Ende Oktober 1830, wird in Folge pohen Gubernial-Dekrets vom 5. Oktober 1827
Zahl 66209., der Termin auf den 1. Upril 1.
3. mit dem Bedeuten ausgeschrieben, daß die Pachtlusigen am gedachten Tage Vormittags in der Zbarazer Magistratskanzlen zu erscheinen haben. Der Fiskalpreis beträgt 1600 st., und das baar zu erlegende Vadium 160 st. KM.

Die Pachtbedingniffe werden am Tage der Bersteigerung ben Konkurrenten bekannt gegeben-

verben.

Vom f. f. Kreisamt. Carnopol am 19. Hornung 1828. (3)

An kun digung.
Mro. 2681. Da die hohe Landesstelle das Ergebnis der am 7. Hornung 1828 abgehaltenen Lizitazion zur Verpachtung des gr. k. Pfarrsutes Ewitowa für das geistliche Jahr 1828, d. i. vom 25. März 1828 bis 24. März 1829, nicht bestätigt hat, so sindet man eine Lizitazion auf den 24. März 1828, und fallt diese misstinsken sollte, auf den 31. März 1828 auszuschreisben, welche in den gewöhnlichen Vormittagsstunden in der diesortigen Kreisamtskanzley abgehalzten werden mird.

Die Ertragniffe biefes Butes besteben :

In Aussaat.
In 72 Koret 24 Garnet ang bauten Winterweißen, in &8 Koret 12 Garnet angebauten Winterforn. Der Sommeranbau kann beilaufig auf 200 Koret verschiedener Fruchtgattungen angeschlagen werden.

> Un Grundfluden. 551 300 865 2j: Quel. Ueder,

77 — 987 3]: — Blefen u. Garten,
23 — 510 — Sutweiden.
Un Unterthansschuldigkeiten und fonfligen Caben.

1539 zweispannige Bugtage, 3124 Sandtage,

54 — Hühner, 355. — Erer,

71 — Strahne Gespunst, Un baaren Geldzinsen 61 fl. 28. 28. Un Hornoiehzinsen 61 fl. 28. 28.

Der Naturalienzehend beträgt 9 fl. R. M. Die herrschaftliche Propinazion ift veran-

schlagt mit 100 fl. KMi.

In Mahlmublennugen, mit Einrechnung der, dem Pacter überlaffen werdenden 30 Rlaftern Brennholz 95 fl. RM.

Un Blenengins 3 fl. 12 fr. RD.

Außerdem besitet dieses Gut zwei Wirthsbauser und ein Branntweinbrennhaus, jedoch ohne innerer Betriebseinrichtung, dann einen Maststall, eine Wohnung von 4 Zimmern, Ruche, Keller, zwei Getreidespeicher, Scheuer und Stallungen im guten Zustande.

Das bisberige Prazium fiezi beträgt 1320 ft. 29 fr. R. M., boch wird biefer Lizitazion ein neuer, nach den Lokal - und Marktpreifen ausgemittelter Ettragsanschlag zum Grunde gelegt

werben.

Die Ligitanten baben fich mit dem goperzentigen Vadium verseben, hieramts einzufinden, wo sie in dieser Beziehung bas Rabere erfahren werden.

Balefczyk am 10. Marz 1828. (3).

Ligitagi no - Ankundigung.

Nro. 15224. Bom Sandecer k. k. Kreisamte wird hiemit kund gemacht, daß, da die laut
Umlaufschreiben vom 14ten November 1827 bev
der Zahl 11954 auf den 14ten Dezember 1827
vusgeschriebene Lizitazion fruchtlos verstrich, die
Steuerrucksande und andere Ersafe durch die Obrigkeit Koona delna noch nicht getilgt worden
sind, so wird eine neuerliche Versteigerung zur Verpachtung des Gutes Koona dolna auf dren
Jahre, welche in der hiefigen Kreisamtskanzlen
am 4ten Upril 1828 um die 3te Vormittagssunde gehalten werden wird, hiemit ausgeschrieben.

Die einzelnen Ertragequellen besteben in

Folgendem :

Kond. Mige.

Urbarialbezüge:

1 fl. 15 fr. WW. Grundzinse — 30
1 333 Koreh gedörrte Schwämme 7. 30.
71 1317 Psund Hopfen 5 56 134

)(2

| 1024 Ellen Gespunst aus herrschaft.   |      |          |
|---------------------------------------|------|----------|
| lichem Materiale                      | 42   | 48       |
| 24 Stud Kapauner                      | 2    | 48       |
| 46 — Hühner                           | 3    | 27       |
| 50 — Eper                             | -    | 72/4     |
| 390 4fpannige Bugtage mit Pferben     | 195  |          |
| 340 Ochsen                            | 169  | -        |
| 3068 handtage von Unterthanen         | 357  | 56       |
| Grundertrag:                          | ,    |          |
| Auf ben Udergrunden von 356           |      |          |
| 3och 597 Quel. find bereits ange-     |      |          |
| baut 19 1/2 Rores Weißen und 5        |      |          |
| Kores Korn, diese ertragen ju 3       |      |          |
| Körner:                               |      |          |
|                                       | .60  | 20       |
| 58 1/2 Kores Weißen a 2 fl. 24 fr.    | 169  | 39       |
| 515-511                               | 32   | -        |
| Un Commerfructen konnen an-           |      |          |
| gebaut werden: 28 Koret Gerfte, 50    |      |          |
| Roret Saber und 20 Roret Erdapfel,    |      |          |
| fomit hievon ein Ertrag von erfteren  |      |          |
| a 3 und letteren von a 10 Korner      |      |          |
| 84 Korey Gerste a 1 fl. 36 fr.        | 134  | -        |
| 150 — Hafer à 1 fl. 16 kr.            | 190  |          |
| 200 - Erdapfel a 36 fr.               | 120  |          |
| Ertrag von 36 Joch 267 Qu. Kl.        |      |          |
| Wiesen:                               |      |          |
| 6776/100 Zeniner sufies Leu a         | _    | 200      |
| 40 fr. K. M.                          | 45   | 8        |
| 192 961100 B. faures heu a 50 fr.     | 96   | 29       |
| 54423100 Z. Grumet à 30 kg.           | 27   | 12       |
| Sutweide Ertrag ift nach den Grund-   | -11  |          |
| ertragnißbogen 127 42/1003. heu       | 84   | 56       |
| Propinazionsertrag von 4 Schanf.      |      |          |
| baufern mit erkauften Brandwein       |      | 1900 X   |
| da kein eigenes Brandweinhaus         |      |          |
| bestebet                              | 262  | 23       |
| Mublennugen von einer Duble von       |      |          |
| 2 Steinen , jahrlich besteht fol-     |      |          |
| cher im Durchschnitte an Debl-        |      |          |
| maßel. Ertrag:                        | -    |          |
| 48 Koret Weiten a 2 fl. 54 fr.        | 139  | 12       |
| 30 - Rorn a 2 fl. 8 fr.               | 64   | -        |
|                                       | - 50 | E 216    |
|                                       | 158  | 5 3 4    |
| Werden bievon abgeschlagen, u.        |      |          |
| zwar: a) 501100 von dem Fechsungs-    | 7    | 4 - 214  |
| ertrag auf Kultursauslagen mit        | 312  | 49314    |
| b) 201100 vom Wiesenertrag mit        | 33   | 45 1 1 4 |
| c) 301100 von dem Mublenertrag        |      |          |
| auf Uniterhaltung eines Mulners,      | 4-   |          |
| und ber Werkzeugsauslagen mit         | 62   | 27       |
| So verbleiben . 1                     | 749  | 4        |
| Wird hievon ferner ein 10 100         | ,    | 1-4      |
| Erwerbgewinn mit                      | 174  | 54       |
|                                       |      |          |
| abgeschlagen, so ergibt sich ein Fis= | 5-4  |          |
| , kalpreis von                        | 574  | 10       |
| 2000 26 20 62 12 14 4                 | Fr 1 | 183 14   |

Bum Mudrufspreis wird ber einjahrige Gelb.

ertrag mit 1574 fl. 10 fr. R. M., welcher vor binein in halbjährigen Raten berichtigt werden muß, mit dem Beifage angenommen, daß, fobald Miemand von dem obigen Fiskalpreise ligi. tiren wollte, felber bis auf zopCt. berabgestimmt und erft baran gesteigert werbe.

Pachtluftige haben fich mit bem sopCtigen Reugelde ju verfeben, und am obigen Sage und Orte einzufinden', wo ihnen aledann die übrigen Lizitazionsbedingnisse werden bey der Lizitazion

felbst bekannt gemacht werden.

Bom f. f. Rreisamte. (3)Sandez am 25. Februar 1828.

U wiadomienie.

Nro. 2214. Magistrat Królewskiego miasta Przemysla ninieyszym czyni wiadamo, iż ponieważ Pan Xawery Kawecki kupiwszy na publiczney Licytacyi dom pod Nrm. 223. w Przemysla pos łożony do Elżbiety Dodlowey należący na satysfakcya massy Łukasiewiszowskiey w kwocie 600 ZR. c. s. c. należącey się - pod dniem 21g0 Grudnia 1826 do Nr. 2431. przedany, punktów licytacyi niedotrzymał, i ofiarowana przez siebie cenę kupna i sprzedaży do Depozytu Sadowego niezłożył, na koszt i niebespieczestwo tegoż Pana Xawerego Kaweckiego nowa licytacya realności pod Nr. 233. w Przemyslu położonych na satysfakcya maszy Łukasiewiczowskieg w kwocie 600 ZR. W. W. c. s. c. winney w terminie dniu 10. Kwietnia roku 1828. o godzinie 10tey z rana w kancellaryi Magistratualney odprawić się maiąca ninieyszym się rozpisuie pod następuiacemi warunkami.

1. Cena knpna i sprzedaży bierze się ofiarowana summa przez Pana Xawerego Kaweckiego przy licytacyi pod dniem 21. Gruduia 1826. do Nrn. 2431. odbytey w hwocie 1100 ZR. 20 kr. w monecie śrebney, z którey każdy chec licytowania maiacy 10-100 zakład do rak kominissyi licytuiącey złożyć powinien.

2. Naywięcey ofiaruiący summę przez siebie ofiarowana w dniach 14 po aprobowaniu licytacy do Depozytu Sądowego złożyć powinien inaczej na koszt i niebespieczeństwo tegoż nowa licytacya rozpisanaby została.

3. Po złożeniu ofiarowaney ceny kupna i sprzedaży i udowodnieniu, kupicielowi wydanym zostanie Dekret własność kupionych realności przyznawaiący, długi zaś intabulowane na cene kupna i sprzedaży przeniesione zostaną.

4. Zydzi od licytacyi tychże realności stosownie do przepisów politycznych zupełnie się wyłączaią.

5. Licytuiacy o długach realności sprzedać się maiących, obciążające, w tabuli, zas o innych ciężarach w kassie mieyskiey przekonać się mogą.

(3)

(3)

6. Gdyby te realności w terminie dnia 10. Kwietnia 1828 wyżey ceny szacunkowey w kwocie 1100 ZR. 20 kr. C. M. wywołać maiący, — lub też podług tey samey ceny sprzedane niebyły — natenczas w tem samem terminie niżey ceny 1100 ZR. 20 kr. sprzedane będą.

Chęć zatem lycytowania pomienionych realności maiący, maią się na terminie oznaczonym o godzinie 10tey z rana w Kancellaryi Magistratualney stawić, gdzie tymże punkta licyta-

cyi przeczytane zostaną.

Przemyśl dnia 6. Lutego 1828. (3)

Edift.

Mro. 161367. Von dem k. k. Bukowiner Stadt- und Landrechte werden diejenigeu, welche an die Verlassenschaft des am 18. Oktober zu Edernowiß verablebten jubilirten k. k. Kreiskassiers Anton Grones von Gronesberg, als Erben, Gläubiger, oder aus einem andern Rechtsgrunde Unspruche zu haben vermeinen, aufgesordert, ihre dießfalligen Unspruche bis zum 28sten May 1828 früh um neun Uhr hiergerichts um so gewisser anzumelden, als sonst die Nachlassenschaft der Ordnung nach verhandelt, und den sich meldenden Erben eingeantwortet werden wurde.

Mus dem Rathe bes f. f. Butowiner Stadt-

Und Landrechte. Chernowis am 6. Februar 1828.

Rundmachung

Mro. 3135. Um 10. Upril 1828 wird in ber hierortigen Verwaltunge-Kanzlev eine neuer-liche Lizitazion zur Verpachtung der Delatyner Potaschütte sammt allen hiezu gehörigen Gebäuden und Requisiten auf die Dauer vom 1ten November 1828 bis incl. lesten Oftober 1831 abgehalten werden.

Der zum erften Musboth angenommene Fis-

kalpreis beträgt 115 fl. KM.

Pachtunternehmer werden daher am obbesagten Tage um 9 Uhr fruh hieramts zu erscheinen mit dem Beifügen vorgeladen, daß vor der Steigerung ein Vadium per 20 pCt. erlegt werden muffe, und daß die Beschaffenheit des Pachtsobjefts eben so wie die Pachtbedingnisse örtlich eingesehen werden können.

Nadworna am 19. Februar 1828.

Nro. 1568. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Joanni Pianowski, Carolo Postempski et Ceciliae Vielliers de domicilio ignotis, tum praesumtivis haeredibus Josephi Menchi, ntpote: Nicolao Menchi, Petro Menchi et Magdalenae Menchi, extra di-

tiones C. R. Austriacas in Italia degentibus, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci Regii nomine aboliti Conventus Carmelitarum calceatorum Leopoliensium contra ipsos et massam jacentem dicti Josephi Menchi, tam reliquos oreditores super praetio bonorum Przymiwołki cum sortibus Błyszczywody et Zapłytno seu Opłatno, tum sortis in Przedzymichy cum sorte in Smerekow collocatos, puncto agnoscendi usuras a Summa capitali 2000 flp. supra dicti aboliti Conventus Carmelitarum calceatorum Leopoliensium super bonis Przymiwołki cum attinentiis supra specificatis positione ada intabulata super praetio mox dictorum bonorum ado loco collocata ad alterum tantum acoretas prioritate Tabulari ante Summas omnium conventorum oreditorum super praefatis bonis Przymiwolki cum attinentiis intabulatorum ac super praetio liciti eorundem bonorum a loco 3tio usque ad locum 34tum inclusive collocatorum gaudere, consequenter has usuras e praetio liciti dictorum bonorum ante omnes alios creditores conventos pacificandas esse sub praes. 21. Januarii 1828 Nro. 1568. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse .-Ob commorationem corum huic Judicio ignotam, aut extra ditiones C. R. Austriacas indicatam periculo et impendio eorum ipsis tum massae jacenti Josephi Menchi judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Bromirski qua Curator constituitur, quocum juxta praecriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandom est. Praesens Edictum itaque admonet ad intra 90 dies excipiendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Januarii 1828. (2)

di die 23. Januarii 1828. (2)

Nre. 2457. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopeliense Dnae. Felicitatae Zaboklicha — medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Clementis Chamiec de praes. 30. Januarii 1828 ad Nrum. 2457 exhibitum, Dnae. Felicitatae Zaboklicha medio additi ipsi curatoris Dni. Advocati Hermann ordinari, ut concessam medio resolutionis sub 30. Decembris 1800 et Nro. 26319 editae, atque super bonis Bobiatyn effectuatam praenotationem Summae

5000 flp. intra 60 dies, justificatam, esndemque debite prosequutam esse, eo certius doceat, aç secus lapso hoo frustra termino instante parte, deletio ejusdem abhino disponeretor.

Cum antem hic Judioii domicilium Duae. Felicitatae Zabohlicka qua ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Rermann cum aubstitutione Domini Advocati Kozieradzki ipsins periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata reselutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoo notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 41. Febr. 1828. (s).

Nro. 2937: Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Michaeli Kochsnowski, medio prae-

d i c t u m.

liense Dno. Michaeli Kochsnowski medio praesentis Edicti notum redditur: sub.praes. 5. Februarii 1828 Nro.. 2937 Josephum Błeszyński petiisse intabulationem aut praenotationem chyrographi producti, tum schedae, et ex bis intabulationem vel praenotationem Summae 2170 Aur. 6 flp. 27 gr. et 1672 Aur. 8 flp. 16 gr. in bonis Sniatyn et praetiis bonoruz Protho-Potockianorum, cui petito vero sub hodierno denegatum est:

Cum autem hie Judicii domicilium Dni: Michaelis Kochanowski. Varsoviae indicetur, ideo Dominus Advocatus Bremirski cum substitutione Dni. Advocati Christiani ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de que resolutione supra-citata Edicium

isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Februarii 1828. (2)

Anfundigung:

Mro. 2682. Nachdem die hohe Kantekstelle saut Erlaß vom 15. Februar 1828 Jahl 10613 den Ligitazionsakt vom 4ten Februar 1828 jur Berpachtung der Aluster lateinischen Pfarrtemporalien auf die Beit vom 25. März 1828 bis 24. März 1829 nicht zu bestättigen gefunden hat, so wird zur dreijährigen Vernachtung dies ser Temporalien, nämlich für 1828, 1829 und 1830, am 26. März 1828 eine Lizitazion hieramts abgehalten werden, die in einem ungunstlagen Falls am 1. Upril 1828 wiederholt werden wird.

Die Temporalien bestehen in einer unwanbelbaren Bebendgebühr von 100 Schock Getreide verschiedener Gattung, in den Frohn - und Kleingaben von 6 Pfarr - Unterthanen, in dem Helter, Bienen- und Mahlmühlnugen, dann in dem Ertrage von 49 Joch 5:8 Quel. Udergrunden, welche in fich den besondern Bortheil vereinigen, daß fie beisammen in einer Parzelle liegen.

Der bisherige Ausrufspreis beträgt 188 fl. 37 4j8 fr. A.M. jährlich, doch wird bemerkt, daß man eine neue Erträgnifausmittelung eingeleitet habe, und auf deren Grundlage lizitiren werde.

Unternehmungstustige haben fich mit einem sopotigen Batium verschen, hieramts an obigen

Tagen einzufinden.

Balepczyk am 10. Marz 1828.. (2)

Rund mach ung
Mro. 349. Von dem Merkantile u. Weche
felgerichte der freien handelsstadt: Brody wird
hiemit allgemein kund gemacht, daß die hierortie gen handelsleute Naphtalt Aschenasy und List Derblich sich rucksichtlich ihrer Zuchhandlung afsoziiret haben, und felbe nun unter der Firma: "Uschkanasy et Derblich, a laut des zwischen ibenen unterm 2. Oktober 1827 geschlossenen Gesellschafts-Vertrags suhren werden, und daß der bießfällige Gesellschafts-Vertrag sammt Firma in bas Gramial-Protokoll eingetragen worden sevBrody am 10. Dezember 1827.

Rund mach un g.
Mro. 49. Vom Merkantil - und Bechfelgerichte ber königl. Hauptstadt Lemberg wird hie
mit kund gemacht, baß ber Sandelsmann Mofes
hauth feine-Schnittwaarenhandlungs - Befugniß

Firma biergerichts geloscht worden fep.
Bemberg ben 24. Janner 1828. (2)

E. d i c t u m. Nro: 2013. Per Caesareo - Regium Galipiac et Lodomeriae Forum Nobilium Leopeliense Dno. Andrese Horodyski medio prassentie Edicti notum redditur: ad requisitionem C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis in requelam petiti Dane, Cordulae de Comitibus Krasińskie Horedyska horsum sub die 10. Decembris 1827 et Nro. 93co factse Tibolze C. R. ordinatum haberi, ut tam in fandamento de prescedenti jam ingrossatorum documentorum, unius in Robetyn sub 3. Octobris 1827 tam alterios Leopoli sab die 2.00tobris 1820 per olim Cajetanum. H rodyski in rem supplicantis uxoris Dnas. Cordales de Comitibus Kresiúskie Herodyska editorum, quam supratetta requisitionis, jus condominii io statu activo honorum Kocinbinea salvo jure dictse ampplicanti ad integralia haec boussetvitate, pro re dietze Dane, Cordulae de Com-Krasinshie Horodysha intabulet.

Cam sutem bie Judicii Comicilium Dui. Budreas Horodyshi extra Regna, utpote in Regno Poloniae Versoviae indicetur, ideo Advtus. Duus. Krechowiecki cum substitutione Dui. Advocati Hermann eidem Dui. Andreas Horodyshi periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolucio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11, Februarii 1828. (1)

#### Edietum.

Nro. 1437. Per Cass. Reg. Forum Nobilium Provinciale Tarnoieuse in Regnis Galiciae et Lodomeriae absentibus et de domicilio ignotis haeredibus olim Benedicti Grabinshi, utpote: DD. Constantiae de Grabinshie Myszkowska, Casparo Jabłonowski, Mariannae de Jahlonowskie Sterzenska, Uraulae de Ja błonowskie Głogowska et Carolo Rościszewski medio praesentis Edicti insinustur, quod D. Ursula Comes Groeholska ad hoece C. R. Forum Nobilium adversus eos aliosque concitatos haeredes Benedioti Grabinski petitum exeoutoriale puncto solutionia aummae 380 Aur. Caes. 317 Auc. holl., 681 1/2 Rubl. Russ. et 692 firh. 1/2 xr. M. c. s. c. exporrexerit. Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Com autem hooce C. R. Judicium ob eorum ignotum domicilium et nefors a terris C. R. Austriacis absentiam, ipsis bic looi degentem Advocatum Piotrowski cum substitutione Advti. Radkiewicz ipsorum absentiam perionlo et impendio qua Curetorem constituerit, quocum etian lis contestata in conformitate praescripti pro C. R. haereditariis terris Judicierii Codiois agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipsi eum in finem edmonentar at eat ipsimet hio Judicii pro termino fine inferendi bac in causa contradictorii in diem 21 Maji 1828 horam 9 watutinam praefixo compareant, aut huic curatori dato, ai quae forte haberent juris sui adminicula tempestive transmittant ant demum alium quempiam Mandatarium constituent Foroque hoio denominent et pro ordine proscripto ea Juris adhibeant media, quae ed sui defensionem maxime efficacia esse existimaverint, utpote: quod secus adversas fors cunctationis suae sequelas sibimet ipsis sint imputandae.

Ita enim sanciunt praescripta pro C. R.

haereditariis terris leges.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 13. Februarii 1828. (1)

### Edictum.

Nro. 1076. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense D. Antonio Pieniażek de domicilio ignoto, medio praesentis Edicti notum redditur: sub praes. 26. Januarii a. c. ad Nrum. 4076. exhibitam esse per Dnum. Franciscum Jordan hio Judicii contra Duam. Petronellam Gawrońska, Josephum et Ludovicam conjuges Strzyżowskie tum eundem Doum. Antoninu Pienisżek actionem puncto: ut Judicetur: quod Conventi fundum penes Curiam Koszycensem jacentem ex stagno dirupto ortum »Stawzerwanya diotam tum alterum trans fluvium situm Galejowka vocatum Francisco Jordan qua Cessionariae Catharinae de Nestorowicze Kempinska ad vitae tempora ejusdem Catharinae de Nestorowicze Kempinska cum libera habitatione, pascuatione et perceptione pro foco lignorum ex silvis ad bona Koszyczhi spectantibus in usum fructum tradere debeant. Ad ejus itaque defensionem constituitur eidem ejus expensie et periculo Curator ex officio in persona Advocati provinciali Radkiewicz cum substitutione Advocati Piotrowski, eidemque officioso Curatori rubrum praesentis actionis communicando, terminus qo dierum ad excipiendum sub rigore legis praestituitur quare eidem Dno. Antonio Fieniszek incombet vel ipsemet comparendo huic constituto officioso Curatori necessaria ad sui defensionem adminicula juxto in tempore communicare, .vel quempium alium pro Patrozo sibi eligere huicque R. Foro indicare ac causa base cum constituto hocce officioso Curatore pertractebitur idemque sequelas inde emanaturas sibimet ipse imputandum habebit. Sio enim praescribunt leges pro hisce terris Austriacis latae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.
Ternovice die 14. Februarii 1828. (1)

Edictum.

Nro. 182. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense Susunnae de Rebertowicze Dabrowska absenti, de domicilio ignotae, haeredibus ignotis post Ludovicam Choynacka derelictis, nec non iis creditoribus, qui super bonis Głobikowa gorna et dolna post diem 19. Septembris 1827 hypothecati essent, medio praesentis Edioti insinuatur, quod ad petitum Duae. Antoninae Holfeld sub praes. 12. Octobris 1827 ad Nrum. 24147. exhibitum, executiva licitatio juris condominii in bona Głobikowa gorna et dolna in Circulo Tarnoviensi sise, minoreuni Constantino Loberzewski filio olim Thomae Łobarzewski erga alterum condominum Duum. Josephum Łobarzewski com-

petentis et respective medietatis eorundem in exdivisorum bonorum Głobikowa gorna et dolna dicti minorennis propriae ad Summam 10747 fl. 533/4 xr. M. C. officiose aestimatae, in satisfactionem Summae 228 Aur. holl. c. s. c. Dnae. Antoninae Holfeld adjudicatae, decreta, atque ad hanc hic Reg. Fori Nobilium assumendam licitationem tres termini, nempe primus in diem 30. Aprilis 1828, secundus in diem 28. Maji 1828, et tertins in diem 10. Julii 1828 semper hora 10. matutina praestituti sint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis Iocum, iisdem hic loci degentem Duum. Advocatum Pietrowski cum substitutione Dni. Advocati Potz qua Curatorem constitucrit, ideo ipsi de eo informantur cum admonitione, ut aut personaliter diebus licitationis supra expositis ad hano compareant, vel alium plenipotentem sibi constituant, eumve C. R. huic Foro Nobilium tempestive indicent, vel vero addito Curatori necessarias informationes suppeditent, juribusve suis invigilent, secus sequelas intermissionis sibimet ipsis imputare deberent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 30. Januarii 1828. (1)

dykt, Nro. 182. Ces. Król. Sad Szlachechi Tarnowski ninieyszem powszechnie wiadomo czyni, iż na prożbę P. Antoniny Holfeld pod dniem 12. Października 1827 do liczby 14147 podana, sprzedaż prawa wspólney własności matoletniemu Konstantemu Lobarzewskiemu, synowi ś. p. Tomasza Łobarzewskiego do Głobikowey gorney i dolney w Cyrkule Tarnowskim położonych, względem drugiego współwłaściciela, to iest P. Józefa Łobarzewskiego służącego, a mianowicie połowy tychże niedzielnych dóbr Głobikowa górna i dolna wyżey rzeczonego małoletniego własney, na zaspokoienie summy 228 czerwonych Złotych holenderskich z procentami i kosztami prawpemi P. Antoninie Holfeld przysądzonych, przez publiczną licytacyę w trzech terminach, to iest dnia 30. Kwietnia 1828, 28. Maiz 1828 i 10. Lipca 1828, zawsze zrana o godzinie 10tey w tuteyszym c. k. Sądzie Szlachechim z tym dodatkiem przedsięwziętą będzie, że, ieżeliby to prawo wspólney własności w pierwszym lub w drugim terminie za cene szacunkowa lub wyżey teyże przedane nie było, tedy w trzeeim terminie niżey ceny szacunkowey, iednakże nie za mpieyszą ilość, iak która na zaspokoienie długów bypotekowanych na tym prawie wspólney własności ciążących wystarczy, przedane zostanie.

Warunki tey przedaży są następujące:

 Cena szacunkowa rzeczonego prawa wspólney własności wynosi podług oszacowania

sadowego 10747 ZR. 53314 kr. M. K.

2) Cheacy licytować, obowiązanym będzie dziesiątą część powyższego szacunku iako zakład Kommissyi do licytacyi wyznaczoney w gotowiżnie przed zaczęciem licytacyi w ilości 1074 ZR. M. K. złożyć, który zakład naywięcey ofiarującego do ofiarowaney ceny kupna doliczony, w przypadku zaś niedotrzymania przez kupującego warunków licytacyi, tenże takowy zupełnie utraci, i zakład ten w tym razie prawem zwyciężającey na fundusz zaspokojenia wydatków udaremnioney licytacyi służyć będzie.

3) Po złożeniu przez kupującego całey ofiarowaney przez niego ceny, lub zrobionym
w tey mierze z wierzycielami do tey ceny
przeznaczonemi, temuż Dekret własności do
połowy niedzielnych dóbr Głobikowa górna i
dolna wydanym, tenże za współwłaściciela intabulowanym, iakoteż w posiadanie wpuszczo-

nym zostanie.

4) Kupuiący obowiązanyw będzie w 30stu dniach po doręczonym ma porządka wypłaty wierzycieli całkowitą cenę przez siebie ofiarowana, wedle tegoż przez Sąd tuteyszy wydanym byo maiacego, wypłaty porządku wypłacić, lub też udowodnić, iż z wierzycielami do tey ceny przeznaczonemi, w inny sposób się nłożył, gdyż w przeciwnym razie na iego koszt i niebezpieczeństwo nowa licytacya w iednym tylko terminie niżey także ceny szacunkowey przedsięwziąść się maiąca, rozpisanaby była, iedzakże ieżeliby którzy wierzyciele przed umówionem wypowiedzeniem wypłatę dłagów przyjęć nie chcieli, obowiązanym będzie naswięcey ofiarniący zahypotekowane długi takie w miarę ofiarowaney ceny kupna na siebie

Nakoniec wolno iest każdego czasu w tuteyszey Registraturze Sądowey, alboteż przy licytacyi akt szacunkowy, niemniey inwentarz ekonomiczny rzeczonych dóbr widzieć.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie d. 3e. Stycznia 1828. (1)

Rundmacht und und und gente RauptzollLegstatts-Umtsschreiberestelle zu Lemberg mit dem staubmäßigen Gehalte jährlicher Dreihundert Gulden in Erledigung gekommen ist, so werden Diejenigen, welche auf selbe einen Unspruch zu haben glauben, anmit aufgefordert, ihre allfälligen Gesuche mittelst ihrer vorgesehten Behorde spatestens bis po. Upril 1828 an die Lemberger Hauptzoll-Legstätte einzusenden, und sich in die

Spraite auffumeifen. fen Gefuchen über 310 Kenntnif 130 flavifcen

Bemberg am 8. Mary 1827.

brei Biertel Meifen von ber Sauntstadt Lemberg politifcen Genats auf Belegene Bormert Cfnifemet 3. angefangen, werbe verpachtet werben. tifchen Senats auf 6 Jahre, vom 24. Uprit Mrs. 6700. Der Magificat ber am: 10. Upril 1.3. f. Saupt-

Reugelbe von 30 ft. ADt. ju verfeben, Pachtlustigen baben fich mit einem und bei

Lemberg am 14. Mary 1828.

K u n d m a uncoun

einer Schnitte und Murnberger Waarenhandlung totollirt morben fept und Geivet Wie die Bewilligung jur Eröffnung Biemit tunb. nib Bechfelgerichte ber Sauptftabt Bemberg wird Margulies et Kompagnie, hiergerichts pro-112. gemacht, bag Mexander Margulies Moss foniglichen Merfantil.

Bemberg am 14. hornung 1828.

gun 3

Bag: loiner Firma biergerichts gelosche worben ift. Bertififat rudgelegt habe, und biefes baber fament dun Mechselgerichte wird Beib Brantel bas Schnittmaarenbanblunges galigifchen Mertantil-Derfantit-3

Bemberg am 31. 3anner 1828.

dun n

germaaren-Sandel aufgegeben, und daber fammt feiner Girma biergerichts gelofcht worden fep. ber Sandelsmann Uron Robn ben Rurnber-Bechselgerichte wird Mro. 161 Bom f. Janner iba8. gallbifchen Merkantit-

Burbachung Mrowlet Unterthanen, Die Meffalten von den Ge-Barten und Sutweiben, 30 Klaf. weiches Solb. meinden Bratkowice, Mrowla und Elpie 77. 27332 ber Garbengebend von ben berrichaftlichen Daberveraien auf bas geifft. Jahr 1828. abgehalten werben. Giezu geboren 958 handiage, 18 Sucht Gefund Gefunningus bem herrschaftl. Materiale, 6. Joch der f. f. Kreisamiskanglev Mro. 3397. ber Mrowler lateir ichen Poforrtemom a chun Um 26. Mary b. I wird in eine Lifte Ligitagion wegen

> Rores Kores Korn und Balbenrecht, bann ber Rugen

von 4 Küchen und s Mutterschweinen.
Der Fiekfalpreis ist 709 fl. 34 er. K. M.
Sollte die erfte Alitazion fielschlagen, so wird auf ben Irein Mary d. 3. eine zwepte und auf den Ireil d. 3. eine dreiter Wersteigerungstermin festgefett.

co prozentigen Dadio ju erscheinen. Dadtluflige baben an biefen Sagen mit bem

Riefiow am 17- Mart 1828.

Rundmadun

Die Bewerber um diesen Posten ihre Gesuche mit dem Wohlschieß Defrete welches sie über die der die den Rechnungsfache abgelegte Prüsung erglangt haben, dann mit des sonftigen Beweisen über ihre bieherige Dienfleistung und Sittlichkeit, ib wie auch über die Kenning der pohinschen Sprache zu beiegen, und mittelst ihrer vorgefesten Beberde, und wenn sie noch nicht angestellt sind, mittelst des Kreisamts in dessen Beer die mit dieser Stelle verbundene Kaugion von 300 ff. K. M. zu leiften im Stande sep: Wom k.f. galigischen Landesgubernium. Limberg am 9. Mary 1828. bat fich noch jeber Bittfteiler gu erklaten, strate verwandt oder verschwägert fenftanbigne Rachweisung ihres gangen Lebenslaufes gu liefern, und anzugeben haben . ob und in welchem Grabe ber Bitffeller mit einem ober ben anderen Beamten bes Ult Sanbeger Magigiele fie wohnen, bei Bem Sandezer Kreisamte zu überreichen, endlich auch nach Borfcrift ber Kreisschreiben vom 21. July 1826. und 27. Juny 1826: Babl. 43.295, und 10,838, darinn Die voll-Stadtkaffierestelle, wird ber Konfure bis Ende fabrlichen Befoldung von 300 ft. verbundenen Alle Condezer Ctabimagiftrate erlebigten, mit ber 97ro- 14,417. Bur Befegung. ber bei bem Endlich

n f n n n n G 1

Kanglev um die gte Vormittageflunde abgehalten: Der Fiekalpreis beträgt vog fi Jo kr. K. M., wovon die Pachtlustigen ein 10 projentiges Na. Upril I. 3 in ber Grobeler R. Werwaltungeamispom iten Jung 1828. bit Ende Day 1831 wird ber Bubboner 4 gangigen gemauerten Mabinuble Diro. 3789 Bur 3' jabrigen Berpachlung

bium por ber Libitagien zu erlegen baben:

folloffen. dige, Kontraktbrichige, und mit ber K. Kom-Won biefer Ligitagion find Juden, Unmungoroge B.

Die weitern Pachtbedingnife konnen jeder Beit ben ber f. f. Grodeker Berwaltungs Kangley eingesehen werden.

Grodef am 11. Marg 1828. (1)

### U wiadomienie.

Nro. 8146. Następujące opisanie aparatu do dystylowania gorzałki, na który Izaak Kohn przywiley był otrzymał, podaie się wskutek dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z d. 21. Stycznia 1828. N. 1556. z tym dodatkiem do powszechney wiadomości, że podług myśli §. 23go patentu nayższego z dnia 8. Grudnia 1820. dowolny użytek tegoż praedmiotu odtąd każdemu dozwala się.

O p i s a n i e
poprawionego aparatu do dystylowania, Izaaka
Kohna w Jamnicu w Morawie, pod d. 30. Stycznia
1826. uprzywilejowanego.

Ten aparat ma między kotłem i właściwym preparatem chłodzącym cztery na kształt cylindra robione naczynia podwóyne, które za pomocą rur między sobą, i z resztą częściami aparatu w związku zostają.

Międzymieysce, które ściany cylindra wspomnionych naczyń formują, jest wodą napełnione, przez co produkcya spirytusu winnego, wódką nietrącącego i oraz wysoki gradus trzymaiącego, za iedną destylacyą osiągać się ma.

Od c. h. Rządu kraiowego. Wc Lwowie d. 22. Lutego 1828.

Doniesienia prywatne.

# In der Pfaff'schen Buchhandlung

wird Pranumerazion angenommen auf

Walter Scotts

# Leben Napoleon Bonaparte's, Kaisers der Franzosen.

9 Theile. Mit einer furzen Uebersicht der französischen Revoluzion. Mus dem Englischen übersett von G. J. v. Theobald. — Muf das ganze Werk elegant geheftet wird mit 2 fl. R. M., — auf jeden einzelnen Band aber gebunden mit 30 fr. R. M. pranumerirt. Wien 1828. (3)

## Avertissement

von der C. Wild'schen Buchhandlung in Lemberg.

Das durch biefe Blatter angefündigte Werf:

## Leben Napoleon Bonaparte's,

von Walter Scott,

aus dem Englischen übersetzt vom General J. v. Theobald,

in 9 Banden, auf weißem Kanzleppapier mit neuen Lettern in der Mausbergerschen Offizin gedruckt, kostet im Pranumerationspreis sowohl für die frühern, als jest nech eintretenden Pranumeranten, elegant brofchirt, für alle 9 Theile, 2 fl. R. M., und konnen die zuerschesch metbenden herren Pranumeranten den ersten Band zu Unfang Uprils gefälligst abholen lassen. (2)

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 34.)

We Lwowie dnia 21go Marca 1828.

## Rundmachungen bes R. R. Landesguberniums:

### Rundmachung.

Mro. 14138. Von Seite des k. k. Landesguberniums wird gemeinschaftlich mit dem k. k. General-Militär-Kommando zur Einlieferung der für den Sommerbelag vom 1. May bis Ende Oktober 1828 erforderlichen Militär-Landes-Better-Sorten, eine öffentliche Versteigerung am 29. Upril um die zehnte Vormittagsstunde in dem Kommissionszimmer dieser Landesstelle abgebalten werden.

Der Bedarf besteht in : 312 Stud doppelte Sommerdeden,

3514 — einfache detto 2189 — doppelte Leintücher, 15655 — einfache detto

670 — doppelte Strohsake, 6616 — einsache Detto

561 — doppelte Kopfpolster, 4105 — einsache detto.

Diefe Lizitazion wird sowohl über bie ganze Lieferung, als auch nach den einzelnen Urtifeln abgehalten werden.

Die nabern Bedingniffe werden bei ber

Berfteigerung fund gemacht werben.

Vom f. f. gal. Candesgubernium. Cemberg am 3. Mart 1828. (3)

Obwieszczenie.

Nro. 2,068. Na dostawę drzewa do poprawy mostów i wystawienia poręczyna gościńcu skarbowym w Cyrkule tymże położonym, a to dla Kommissaryiatu tuteyszego, sekcyi Tymbarskiey, daley dla Kommissaryiatu Makowskiego, sekcyi Klikuszowskiey, będzie odbywać się druga licytacyja publiczna, w Tymbarku dla sekcyi Tymbarskiey d. 24go, a w Nowym Targu dla sekcyi Klikuszowskiey d. 26go Marca r. b.

## Antundigung.

Mro. 17982. Bu Folge hoben Gubernials Indorsats vom eten Acvember v. J. B. 69,619 wird das in der Kreisstadt Stanislawow, Tifs mienicer Worstadt sub Mro. 160 gelegene, gemauerte Uerarial-Mauthhaus, sammt den dazu gehörigen Gärten und Wirthschaftsgebäuden, im Wege einer in der Stanislawower k. Kreisamts.

### U wiadomienie.

Nro. 14138. Ze strony c. k. Rządu krąiowego odprawiona będzie spólnie z c. k. główną Komendą woyskową publiczna licytacya na
dniu 29. Kwietnia o godzinie 10 przedpołudniowey w Izbie kommissylney tegoż Rządu,
końcem uzyskania dostawy potrzebnych dla c.
k. załogi na lato od 1. Maia do końca Października 1828 artykułów łożek kraiowych.

### Potrzeba iest następuiaca:

612 sztuk podwóynych kołder letnich,

3514 -- poiedyńczych detto

2189 — podwóynych prześcieradeł, 15695 — poiedyńczych detto

670 — podwóynych sienników, 6616 — poiedyńczych detto 561 — podwóynych poduszek,

4105 — poiedyńczych detto Licytacya ta odprawi się tak na całą do-

stawę, iakoteż na peiedyńcze artykuły. Szczególniejsze warunki podczas licytacyi

Szczegolnieysze warunki podczas licytac oznaymione będą.

Od c. k. Rządu krajowego.

We Lwowie d. 3. Marca 1828. (5)

Chęć licytowania maiący wzywaią się, aby opatrzeni opatrzeni przyzwoitą kaucyją 10pCtowa od ceny fiskalney, która dla Tymbarku 548 ZR. 534/8 kr. dla Klikuszowey 54 333/30 w monecie konwencyjney wynosi, do licytacyj stawili się.

Z C.K. Urzędu Cyrkułowego.

W Sadczu dnia 25. Lutego 1828. (2)

kanglen abzuhaltenden öffentlichen Ligitazion an den Bestbiethenden verkauft werden.

Der Fiskalpreis beträgt 1151 fl. 31 fr. R. M., wovon der 10te Theil als Badium vor Besginn der Ligitazion baar erlegt werden muß.

Bu biefer Berhandlung wird ber Termin auf ben 3ten, a4ten und 28ten Upril I. J. mit dem Bedeuten festgefest, daß bei der dritten Ligitagion

falls ber Ausrufspreis nicht erreicht werben follte, ge ber Ligitagion in ber Stanislamomer f. Kreisauch minderellnbothe werden angenommen werden. amtekanzley eingefehen werden.

Die nabere Beschreibung bes Gebaubes u. die Lizitazionsbedingnisse können vor und am Ta-

#### U wiadomienie.

Nro. 3716. Zstrony c. h. Urzędu Cyrkularnego Tarnowskiego ninieyszem do powszechnėy podaie się wiadomości " iž na dniu 26tym i 27mym Marca b. r. o godzinach przed i popołudniowych odprawiać się będzie licytacyaw. c. K. Kancelaryi Tarnowskiey na dostawę...

a); Materyiałów i rekwizytów do moetu łyzwowego na Dunajen Nro. 7. et 17. w Sehcyi drogowey Tarnowskiey, tudzież do mostu Nro-33, 35 1/20 i do kanalu Nro 29. w Sekcyi drogowey Pogorska Wola, niemniew do poprawienia przewozu w Jaworzu.

Cena fishalna wynosi ogółem 296 Zło. R. 5 2|8 kr., a zatem 10 procentowe Vadium 29

ZR. 37 kr.

### U wiadomienie.

Nro. 15893/2901. Dnia 27. Marca 1828. o godzinie 10 przed poludniem, wypuszczone będą przez publiczna licytacyę, w Złoczowie w Kancelaryii c: k. Urzędu cyrkułowego odprawić się maiącą, potrzebne roboty i materyały dorestauracyi mostu Nro. 73: na Brodzkim trakcie głównym w Sekcyi drogowey. Podhoreckiey tudzież roboty do ntrzymania. gościnca na rok 1828. dla Jeziernianskiev Sekcyi drogowey potrzebne.

O gatunku, objętoście i o cenach tak dostawio się maiacych materyałów, iakoteż robót, mo-

### Antundigung.

Mro. 3867. Bei dem f. f. lemberger Straf. gerichte ift eine Rathestelle mit bem jabrlichen Wehalte pr. 1400 fl. R. M. erledigt.

Bittwerber baben, ibre geborig belegten Ge-

### Ronfurs - Ausschreibung.

Bahl 33.6. Bei dem f. f. Czernowiker Kriminolgerichte ist eine Rathestelle mit jahrlichen Behalte von: 1400 fl. erledigt. Bittwerber um: diefe Stelle haben ihre belegten Gefuche durch ihre

Juden werden nicht jugeloffen. Dom f. f. Kreisamte. Stanislamom am oten Mary 1828. (2)

b) Na dostarczenie robot do utrzymania gościnca bitego w roku budowniczym 1828 w Sekoyi drogowey Tarnow, Pogorska Wola, Pilsno, Ropczyce i Jaworze.

Zapłata ogółem za te wszystkie ad b) roboty wypadaiaca, iako stanowiaca cene wywofania - czyni 1170 ZR. 18 kr. a 10 procentowe Vadium 117 - 3 -

Chęć licytowania maiący zaopatrzywszy się w potrzebne Vadium w zwyż oznaczonym czasie i mieyscu znaydować się maię, gdzie dalsze kondycyie licytacyine, a w szczególności każdy artykuł dostawić się maiący, tudzież rozmaitość robot drogowych powezmą.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. Tarnow d. 4. Marca 1828. (1)

žna pobliższe wiadomości od c. h. Urzędu cyrkułowego lub c. k. Komissaryctu drogowego w Złoczowie zasiągnąć, i każdy za złożeniem 20 procentowey kancyi do licytacyi: przypuszczonym będzie; od całych gmin iednakże tylko co do robot w naturze żadney kaucyi wymagano nie będzie; zaś od posiadaczów dóbr ziemskich, i od: przedsiębierców, którzy warunków swoiego kontraktu: mależycie dopełnili, taż kaucya także w gednych przyjęcia zapisach hypotecznych przyieta zostanie:

Od C. K. Urzędu cyrkułowego.. W. Złoczowie d. 4. Marca 1828: (1)

fuche binnen 30 Tagen vom Sage diefer Kundmachung an, gerechnet, bei obbenannten f. f. lemberger Strafgerichte, und Falls felbe bereits ein öffentliches Umt verwalten, mittelft ihred Drafidiums einzureichen:

Cemberg am 10: Mary 1828.

dermaligen unmittelbaren Umtsvorsteher binnen 4 Worben bem f. f. Czernomißer Kriminalgerichte einzufenden, und fich insbesondere über Kenntnis der in Bukowing üblichen Sprachen glaubwurdig auszuweisen.

(1), Lemberg ten 3. Mary 1828.